## N= 284.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Montag, ben 28. November 1831.

Angekommene Fremde vom 25. November 1831.

Hr. Gutobes. Robling aus Latalice, Hr. Kaufm. Ehrlich aus Kempen, I. in No. 33 Ballischei; Hr. Inspektor Jakobi aus Bomft, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. v. Suchodalsti aus Samter, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutobes. Kudolph aus Sanift, I. in No. 26 Wallischei; die Gutobes. Hrn. Gebrüber Wehr aus Kempen, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Thierarzt Flesch aus Lista, I. in No. 136 Wilhelmöstraße; Hr. Gutobes. Jarochowsti aus Sofolnis, I. in No. 370 Dominikanerstraße; Hr. Kr. St.-Einnehmer Peschell aus Kosten, Hr. v. Diezelsti und Hr. Stock, Lientenants im 6. Ins. Meg, I. in No. 1 St. Marztin; Hr. Kausmann Bab aus Meserik, I. in No. 20 St. Ubalbert.

Subhastarionsparent. Das in ber Stadt Rogasen auf der Kirchgasse unter No. 24 belegene, den Schuhmascher Zwadzinösischen Cheleuten zugehöris. ge, gerichtlich auf 70 Reichöthaler geswürdigte Grundstück soll auf den Antrag eines Glaubigers dffentlich an den Meists bietenden verlauft Werden.

Wir haben zu diesem Behuse einen Termin auf den 17. Februar 1832 vor dem Landgerichts Affessor v. Beyer Bormittags 10 Uhr in unserm Instructionszimmer anberaumt und laden zu demselben Kauflustige mit dem Bemerken sin, das die Taxe in unserer Registratur eingessehen werden kann und daß die Bezahingungen im Tormine werden bekaunt gematht werden.

Patent subhastacyiny. Posiadłość małżonków Zwadzinskich, w Rogoźnie pod Nrem 24. na ulicy kościelnew położona, która sądownie na 70 talarów otaxowaną została, na wniosek wierzyciela poblicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma.

Wyznaczyliśmy w tym celu terminlicytacyjny na dzień 17. Lutego 1832 o godzinie to, przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Beyer w izbie naszey instrukcyjney, na który chęć kupna mających z tem nadmienieniem zapozywamy, iż taxa w Kejestraturze naszey przeyrzaną bydź może, i że warunki w terminie ogłoszone będą.

Der Bufchlag wird erfolgen, fobalb feine gesethiche hinderniffe im Wege przyczyny nie beda na przeszkodzie. fiehen.

Pofen ten 26. September 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht. Przybicie nastąpi, ieżeli prawne

Poznań, d. 26. Września 1831. Król. Pruski Sad Ziemiański,

Poittale Citation. Folgende Per= fonen, ale:

1) ber Probft Canftleben aus Brom= berg,

2) ber Gumnafiaft Bincent Diebzwie= Dinefi aus Bromberg,

3) ber Ginlieger Mathias 3byewofi aus Gorzoffomo,

4) ber Schneiderburiche Thomas Ge= orge Thiel aus Broniberg,

5) ber Gduhmaderburiche Xaver Gun= butowsti aus Bromberg,

6) ber Schuhmacherburiche Thomas Gulifowsti aus Bromberg,

ber Maurer Ropczynsti aus Ino= wroclaw,

8) ber Thomas Wonciechowski aus Inowroclaw,

9) ber Stanislaus Gutich aus Ino= mroclam,

aus Strzelno,

Emste,

14) ber Cafimir Matuftat aus Jarice,

15) ber Frang Pafgfiewicg aus Jarice, 16) ber Simon Niemczyf aus Chlewist,

17) ber Johann Ludwig Mauch aus Lui= fendorf,

Cytacya edyktalna. Następuiace osoby, iako to:

1. Proboszcz Sanfileben z Bydgo--SZCZY,

2. Gymnaziast Wincenty Niedzwiedzinski z Bydgoszczy,

3. Komornik Maciey Zbijewski z

Gorzyszkowa,

4. Krawczyk Tomasz Woyciech Thiel z Bydgoszczy.

5. Uczeń szewiecki Xawery Syndykowski z Bydgoszczy,

6. Uczeń szewiecki Tomasz Sulikowski z Bydgoszczy,

7. Mularz Kopczyński z Inowracławia.

8. Tomasz Woyciechowski z Inowracławia,

9. Stanisław Gutsch zanowracławia,

10) ber Jacob Bifhelm aus Inowroclaw, 10. Jakob Wilhelmi z Inowraclawia,

11) ber Bicarius Ctanislaus Byfginsti 11. Wikary Stanislaw Wyszinski z Strzelna,

12) ber Formal Dicolai Doffineft aus 12. Fornal Mikolay Wyszinski z Czystego,

13) ber Bonciech Dziorawa aus Goca= 13. Woyciech Dziorawa z Gocano-

14. Kaźmierz Matuszak z Jaxic.

15. Franciszek Paszkiewicz z Jaxic.

16. Szymon Niemczyk z Chlewisk,

17. Jan Ludwig Mauch z Louisendorff,

wrodlaw,

belnif,

\_ 100

Wola Korzustowe,

24) ber Joseph Salafinefi aus Pieranie»

25) ber Cebaftian Bochulefi aus Ctrzelno,

26) der August Wenner aus Strzelno,

27) der Roniecti aus Bielefor

28) der Frang Rupefi aus Clawet,

29) ber Dievlaus Szeterfiewicz aus Moncin,

30) ber Undreas Mewieniak aus Dftro= wo.

31) ber Stephan Gorgydi aus Bacharcie,

32) der Mathias Cobieray aus Bacharcie,

33) ber Fornal Frang Magalon aus Chelmce,

34) der George Durlag aus Jerzyce,

35) der Unton Borowicz aus Jerzoce,

36) der Frang Lanowiedi aus Paproc,

37) ber Undreas Iglewsfi aus Cfotnifi zablotne,

38) ber George Dieffat aus Cufowo,

39) ber Gimon Bojewoda aus Sierafos

40) ber Ludwig Pilifowefi aus Ggym= borge,

41) ber Peter Ruftoweffi aus Gynn= 41. Piotr Ruszkowski z Szymborza, borge,

18) der Nepomucen Niflewig aus Ino= 18. Nepomucen Niklewicz z Inowraclawia,

19) ber Balentin Bafiella aus Inowros 19. Walenty Wasiella z Inowracia-

20) ber Michael Lemandomefi and Ro= 20. Michael Lewandowski z Kobelnik,

21) ber Theotor Romalefi aus Plonfo= 21. Teodor Kowalski z Płonkowa,

22) ber Bonciech Buffoweft aus Ro= 22. Woyciech Buszkowski z Konar,

23) ber hirt Caspar Synnegat aus 23. Pasterz Kasper Szymczak z Woli Korzuszkowskiey,

24. Jozef Halasinski z Pierania,

25. Sebestyan Wochulski z Strzelna,

26. August Wegner z Strzelna,

27. Koniecki z Bielska,

28. Franciszek Kupski z Slawska,

29. Mikołay Szeterkiewicz z Woycina.

30. Andrzéy Marciniak z Ostrowa,

31. Stefan Gorzycki z Bacharcia,

32. Maciey Sobieray z Bacharcia,

33. Franciszek Mazalon z Chelme,

34. Woyciech Durlag z Jerzyc,

35. Antoni Borowicz z Jerzyc,

36. Franciszek Lanowiecki z Paprocia.

37. Andrzéy Iglewski z Skotnik 22blotnich,

33. Woyciech Piesiak z Cykowa,

30. Szymon Woiewoda z Sierakowa,

40. Ludwik Pelikowski z Szymborza,

40) ber Maci Dufala alias Dendata aus Gzemborge,

43) ber Bartholomand Rwiatfowefi aus Egeniborge,

44) ber Anecht Balentin Czeelewicz aus Chruffono,

45) ber Knecht Wonciech Pankowski aus Chrustowo,

40) ber Martin Jefionfowell and Chru: 46. Marcin Jesionkowski z Chrustoflowo,

47) ber Jacob Riermaff aus Chruffowo,

48; ber Jojeph v. Plucinsti aus Bitowide,

49) ber Friedrich Mauch aus Bonorge,

50) ber Johann Soppe aus Popowice,

51) ber Burgermeifter Ludwig Bennigo: wefi aus Labischin,

52) ber Apolinars. Lochocki aus Gonfama,

53) ber Stanielaus Drzewiedi aus Labrichin,

54) der Rirfchnergefelle Thomas Ferdinand Langerock aus 3nin,

55) ber Johann Friedrich Langerod ans 3min/

56) ber Cafimir Sporny aus 3nin,

57) der Joseph Biemeti aus Buin,

58) ber Schufterbursche Thomas Czer: winsti aus Labifchin,

59) ber Schneibergesell Casinir Mala= nowefi aus Labischin,

60) ber Schufterbursche Unbreas Biolfo= wefi aus Labischin,

61) ber Tijchlergefell Unton Stomroneti aus Erin,

62) ber Wonciechowski aus Luboffron, ..

42. Maciey Pukala alias Dendata z Szemborza,

43. Bartlomiév Kwiatkowski z Szemborza,

44. Walenty Cześlewicz z Chrustowa,

45. Parobek Woyciech Pankowski z Chrustowa,

47. Jakob Kiermasz z Chrustowa,

48. Józef v. Plucinski z Witowiczek,

49. Friedrich Mauch z Wonorza,

50. Jan Hoppe z Popowic,

51. Burmistrz z Łabiszyna Ludwik Hennigowski,

52. Apolinar v. Łochocki z Gonsa-

53. Stanisław Drzewiecki z Łabiszy. na,

54. Kuśnierczyk Tomasz Ferdynand Langerock z Znina,

56. Jan Frydrych Langerock ze Znina.

56. Kaźmiere Spórny z Znina.

57. Józef Ziemski z Znina,

58. Uczeń szewiecki Tomasz Czerwiński z Łabiszyna,

59. Krawczyk Kaźmierz Malanowski z Łabiszyna,

60. Szewczyk Andrzey Ziołkowski z Labiszyna,

61. Stolarczyk Antoni Skowroński z Kcyni,

62. Woyciechowski z Lubostronia.

63) ber Ignat Baranoweli aus Luboftron, 63. Ignacy Baranowski z Lubostra. nia.

- 64) ber Michael Rotesti aus Luboftron,
- 66) ber Bonciech Rowinsti aus Buramie,
- 66) der chemalige polnische Oberst Mathias v. Wierzbineti aus Zurczyn,
- 67) ber Gebaftian Difgeweft aus Burcynn,
- 68) ber Schaferfnecht Jacob Kaminefi aus Grocholin,
- 69) ber Bincent Gorecti aus Grocholin,
- 70) ber Martin Lewifowefi aus Grocholin,

71) ber Felix Budgineti aus Gromaben, welche nach Polen ausgetreten und in= nerhalb der nach 6. 2 der Allenhochften Cabinetsorbre vom 6. Rebruar b. 3. und ber Declaration vom 26. April c. befimmten viermochentlichen Frift nicht gu= rudigefehrt find, werden auf den Untrag Des Risci hierdurch offentlich aufgefor= bert, in Die biefigen Lande gurudgufeb= ren, und fich in bem auf ben 7. 3 a= nuar 1832 Bormittage 8 11hr vor bem herrn Landgerichte-Rath Rruger II. in unferm Gefchaftelotale anftebenben Termine perfonlich zu geftellen und fich über ihren bronungewidrigen Quistritt und die verzögerte Rudfehr ju verant= worten, im Ausbleibungefalle aber gn gewartigen, bag fie fur ungehorfame Unterthanen und vorfähliche Uebertreter der landesherrlichen Berordnungen er= flart und bemgufolge ihr gefammtes be= wegliches und unbewegliches Bermogen bem Riscus zuerfannt werden wirb,

Bromberg ben 7. November 1831. Ronigl. Preug. Landgericht.

- 64. Michał Koteski z Lubostronia,
- 65. Woyciech Nowinski z Zurawia,
- 66. Były polski Pułkownik Maciey Wierzbiński z Zurczyna,
- 67. Sebestyan Olszewski z Zurczyna,
- 68. Owczarczyk Jakob Kamiński z Grocholina,
- 69. Wincenty Gorecki z Grocholina,
- 70. Marcin Lewikowski z Grocholina,

71. Felix Budzyński z Gromadna, którzy wyszli do Królestwa Polskiego i w przeciągu czasu w §. 2. naywyższego rozkazu gabinetowego zdnia 6. Lutego r. b. i deklaracyi z dnia 26. Kwietnia r. b. na cztery tygodnie oznaczonego, niepowrócili, wzywaią się na wniosek fiskusa publicznie, aby do tuteyszego kraiu powrócili, i w terminie na dzień 7. Stycznia 1832. r. o godzinie 8. zrana w izbie naszéy instrukcyinéy przed W. Krűger II. Sędzią Ziemiańskim osobiście stawilisię, końcem wytłomaczenia się z swego wyiścia wbrew porządku i spoźnienia powrotu, w przypadku zaś niestawienia się byli pewnemi, iż za nieposłusznych poddanych i umyślnych przestępców rozrządzenia naywyższey władzy rządowey uznanemi i następnie ich całkowity ruchomy i nieruchomy, teraznieyszy i przyszły maiatek fiskusowi przysądzonym zostanie.

Bydgoszcz, dnia 7. Listop. 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Poitealcitation. Auf bem im Mbelnauer Kreife belegenen, ber Josepha Judith v. Prusta, verebelichten Grafin v. Lubienefa geborigen Gute Dfief haften Rubr. III. No. 4., auf Grund ber Infcription vom Donnerstag vor Bartholo= mai 1742, eine Protestation für die Erben ber Eva v. Szelowsta, verebelicht gemesenen b. Stamierowefa, wegen 6000 Flor. poln. oder 1000 Rthl. nebit 5 pro Cent Binfen und No. 6. auf Grund ber Agnition vom 11. Februar 1796, für die Erben der Cophia b. Gorecfa, geb. b. Grabinefa, eine Forderung von 6000 Flor. goln. oder 1000 Athl. gu 5 pro Cent ginebar. Die Gigenthumerin behauptet, daß beide Poften langft ge= tilgt find. Es werden baber bie Erben ber Eva v. Szolowsta, verebelicht gewe= fenen b. Stamieroweta, und die Erben ber Cophia v. Gorecta geb. v. Grabin= Bta, beren Erben, Ceffionarien oder biejenigen, welche fonft in ihre Rechte getreten find, vorgeladen, im Termine ben 15. December c. Bormittage um g Uhr bor bem Deputirten Geren Landgerichte = Rath Sennig zu erscheinen und ihre etwanigen Unsprüche geltend ju machen, wiorigenfalls fie mit folden ausgeschloffen und bie genannten einge= tragenen Poffen im Sppothefenbuche von Dfiet bemnachft werden gelbicht werden. Krotoschin ben 18. Angust 183.

Ronigt. Preuß. Canbgericht.

Zapozew edyktalny. Na dobrach Osieku w powiecie Odolanowskim položoných, do Jozefy Judyty z Pruskich, zamężney Hrabiny Lubieńskiéy nateżących, Rubr. III. No. 4. na mocy inskrypcyi z czwartku przed S. Bardomieiem 1742. r. protestacya dla sukcessorów Ewy z Szełowskich byłey zamężney Stamferowskiey. względem złotych polsk. 6000 czyli tal. 1000 wraz z prowizya po 5 od sta, tudzież Nr. 6 na mocy przyzna. nia z dnia 11. Lutego 1796 dla sukcessorow Zofii z Grabinskich Goreckiev pretensya wilości złt. pol. 6000 ezyli tal. 1000 z procentem po 5 od sta są intabulowane. Dziedziczka twierdzi, iż te pozycye iuż dawno zaspokoione zostały. Zapozywamy przeto sukcessorów Ewy z Szełowskich byłey zamężney Stamierowskiey, tudzież sukcessorów Zofii z Grabinskich Goreckiey, sukcessorów i cessyonaryuszów tychże lub tych, którzy innym sposobem w prawa ich wstapili, aby w termibie dnia 15. Grudnia r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Hennig się stawili i pretensye im służyć mogące poparli; w przeciwnym razie z takowemi wyłaezeni a następnie rzeczone intabulowane pozycye w księdze hypotecznew dobr Osieka wymazane zostaną.

Krotoszyn dnia 18. Sierpnia 1831. Krol Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Es wird hiermit zur bisentlichen kenntniß gebracht, daß die Ackerwirth Nicolaus und Henriette geb. Goldner Krügerschen Scheleute aus Lopienno vor Eingehung der Sche mittelst She Contracts vom 10. Juni 1831 die Gemenschaft der Guter unter sich ausgeschlossen haben.

Gnefen den 13. Oftober 1831.

Zekanntmachung. Das zu Pasprotsche hauland unter No. 79 belegene Kubtkesche Grundstuck, welches aus 17 Morgen Land mit den nöthigen Gebäuben besteht, und auf 638 Athl. 25 fgr. gerichtlich abgeschäht worden ift, soll im Wege der nothwendigen Subhastation meistbietend verlauft werden.

Wir haben dazu, im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Wosen, den peremtorischen Termin auf den 28. Ja=nuar f. J. früh 9 Uhr an unserer Gezichtsstätte hier angesetzt und laden dazu Rauflustige mit dem Bemerken vor, daß jeder Licitant, vor Zulassung zum Mitzbieten, eine Caution von 100 Athl. baar oder in Staatspapieren deponiren muß.

Die Tare und bie Licitatione = Bedin= gungen tonnen zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Buf ben 30. Detober 1831. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, iż małżonkowie Mikołay i Henryetta z Goeldnerów Krügerowie gospodarze z Łopienna przed zawarciem małżeństwa układem przedślubnym z dn. 10. Czerwca 1831. wyłączyli między sobą wspólność maiątku.

Gniezno d. 13. Październ. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Grunt w Paprockich holędrach pod No. 79. położony, Luedkiemu należny, z 17 morg roli z potrzebnemi budynkami się składający i na 638 Tal. 25 sgr. sądownie otaxowany, ma w drodze konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu być sprzedany.

My do tego polecenia Sądu Ziemiańskiego Poznańskiego, peremtoryczny termin na dzień 28. Stycznia 1832. rano o 9. godzinie w naszey sądowni tu wyznaczyli, i wzywamy ochotę kupna maiących z tą wzmianą, że każdy licytant przed przypuszczeniem do licytacyi, kaucyą 100 Tal. gotowizną albo w obligach, deponować musi.

Taxa i licytacyjne warunki mogą każdego czasu wregistraturze naszey być przeyrzane.

Buk dnia 30. Listopada 1831. Król, Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Die durch den hiefigen Kreis zur Landwehr-Kavallewie gestellten und gegenwärtig zu dessen Disposition anbeim gefallenen Pferde, 32 an der Jahl, werden hier im Orte am 28. d. M. Bormittags um 9 Uhr bffentlich gegen gleich baare Jahlung versteigert werden. Dieses wird hiermit also zur allgemeinen Kenntniß gebracht. Wreschen den 22. November 1831.

Königl. Landrath Brefchener Kreifes.

In Folge Bestimmung der Königl. Hochlobl. Intendantur 5. Urmee = Corps foll die Lieferung des Brennholzes für die hiesige Garnison=Bäckerei auf das Jahr 1.832 in einer Minus = Licitation vergeben werden; wir ersuchen daher Unterneh=mungslustige, sich den 1. December c. um bit Uhr Vormittags in dem Bureau des unterzeichneten Proviant=Umts einzusinden, die daselbst vorliegenden Bedinzungen einzusehen und ihre Forderungen zu verlautbaren.

Pofen ben 25. November 1831.

Konigliches Proviant-Umt.

Montag ben 5. December b. J. Morgens um 9 Uhr werde ich auf bem hiefigen Gerichtsschlosse einen ganz- und einen halbbedeckten Wagen, Geschier, vier englistrte Pferde und 4 Centner 3½ Pfund alte Alten an ben Meistbistenden verkaufen. Posen ben 22, November 1831.

Rrauthofer, Referendarius.

Montag ben 12: December c. früh um 9 Uhr werde ich, im Auftrage bes hiesigen Königl. Landgerichts, in Grabianowo, Schrimmer Kreises, das überflüssige Grund: Inventarium, als Dchsien, Kühe, Pferde und Schweine, so wie einige Möbel, gegen sofortige Zahstung an den Meistbietenden verkaufen.

Rosen den 1. October 1831.

W Poniedziałek dnia 12. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. z zlęcenia tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego sprzedawać będę w Grabianowie Powiatu Szremskiego zbytny inwentarz gruntowy, iako to: woly, krowy, konie, świnie i nieco mebli, a to naywięcey daiącemu.

Poznań, d. 1. Października 1831. Krauthofer, Referendaryusz.

Im Saufe Breslauerstraße No. 26 t ift ein Laden nebst Bohnung ju vernniethen. Der guten Lage wegen eignet fich biefes Gelaß zu einer handlung, ober auch zu einem Schante, auch tann bas Grundfluck aus freier gand gefauft werben.